Erscheint wöchentlich 6 mal Abends.

Bierteljährlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brudenstraße 34 (auch frei in's Haus) und bei ben Depots 2 Mt., bei allen Reichs-Postanstalten 2 Mt. 50 Pf.

## Thorner

Insertionsgebühr

die Sgespaltene Betitzeile oder deren Raum 10 Bf. Annoncen-Annahme in Thorn: die Expedition Brudenstraße 34, Beinrich Ret, Roppernifusstraße.

# Ostoentsche Zeifung.

Inseraten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fubrich. Ino-wrazlaw: Jusius Wallis, Buchhanblung. Meumart: J. Köpte. Graubenz: Der "Gesellige". Lautenburg: M. Jung. Eollub: Stabtkämmerer Austen.

Expedition : Brudenftrage 34. Redattion : Brudenftr. 17, I. Gt. Fernsprech : Anschluß Rr. 46. 3 nferaten - Unnahme für alle auswärtigen Beitungen.

Inseraten-Annahme auswärts: Berlin: Haasenstein und Vogler Rubolf Mosse, Invalidendank, G. L. Daube u. Ko. u. sämmtl. Filialen dieser Firmen in Breslau, Dresden, Leipzig, Frankfurt a./M., Nürnberg, München, Hamburg, Königsberg 2c.

#### Abonnements - Ginladung.

Beim bevorstehenden Quartalswechfel er-fuchen wir ergebenft, die Bestellung ber

"Thorner Oftdeutschen Zeitung"

thunlichft zu beschleunigen, bamit die Buftellung berfelben rechtzeitig und regelmäßig erfolgen tann. Der Abonnementspreis beträgt in der Expedition, beren Ausgabestellen und burch bie Zeitungsträger ins haus gebracht viertels jährlich 2 Mark, burch bie Bost bezogen 2 3Ak. 50 Pf., burch ben Briefträger frei in's haus gebracht 2 2Aft. 90 20f.

Durch tägliche Korrespondenzen aus Berlin und gute telegraphische Berbindungen, sowie sachliche Leitartiket find wir in ben Stand gesegt, über alle wichtigen Borgange im politischen Leben und sonftige bedeutende Ereigniffe auf's Schnellfte unterrichten gu fonnen, und sind bestrebt, unsere Zeitung immer reichhaltiger zu gestalten, sodaß durch ein Abonnement der "Thorner Ostdentschen Zeitung" das Lesen einer größeren Zeitung entbehrlich wirb.

Dem provinziellen und lokalen Theile widmen wir unfere besondere Aufmerksamkeit und forgen durch ein gebiegenes Sonntagsblatt und ein forgfältig gewähltes Fenifeton für intereffanten Unterhaltungsstoff.

So durfen mir hoffen, daß sich zu ben bisberigen Freunden und Gonnern unferes Blattes neue zugefellen merden.

Inserate erhalten burch die "Thorner Oftdeutsche Zeitung" die zwedmäßigfte und weitefte Berbreitung.

Redaktion und Expedition ber "Thorner Oftbentschen Zeitung".

#### Jules Ferry 7.

Wie wir bereits durch die am Sonnabend uns zugegangene Depefche mittheilten, ift ber hervorragenofte ber gegenwärtigen Staats. manner Frankreichs, Jules Ferry, am Freitag burch einen plöglichen Tod aus feinem Wirkungs: treise abgerufen worben. Sein Tod erfolgte infolge einer Herztrantheit, an welcher er feit bem Attentat gegen ihn im Januar 1888 litt; die Revolverkugel, welche fich auf einer Rippe abplattete, hatte bamals eine Kontusion des vorher im Senat mit voller Rlarheit bes Geiftes ben Vorsitz geführt und am Nachmittag des Tages ziemlich lange Zeit mit seiner Gemahlin auf dem Balton seines Saufes zugebracht. Jeboch icon am Sonntag hatte fich ber Berftorbene nicht wohl gefühlt, und feine Gemahlin beftätigt, daß er feit 14 Tagen über Athemnoth flagte, weshalb er auch, wie er ursprünglich beabsichtigt hatte, am Donnerstag Abend eine Soiree nicht besuchte, sondern gegen 10 Uhr unter leichtem Frofteln bas Bett auffuchte. Er fand aber erft nach Morphiums und Aether. einsprigungen gegen Morgen Linderung. Gegen 91/2 Uhr Morgens begab sich Ferry in sein Arbeitskabinet, hatte aber mahrend bes Tages Athemnoth, die auch erneute Morphiumeinspritzungen nicht milderten. Um 61/4 Uhr ver= fchied er fcmerglos in einem Geffel feines Arbeitszimmers.

Das Schickfal bes Mannes ift um fo tragischer, als er erft vor wenigen Wochen aus ber icheinbaren Bergeffenheit wieber heraus- und in den Vordergrund bes politischen Lebens trat burch seine Ernennung jum Senatspräsibenten. Die hoffnung, die viele Franzosen erfüllte, Ferry werbe balb auch ben Brafibentenftuhl ber Republit besteigen, ift getäuscht worben und sein Sinfcheiben bebeutet für die frangöfische Republit eine schwer ausfüllbare Lucke, benn er schien in ber That am berufensten, bei ben Wirren, bie ben Beftand ber Republit in ber letten Beit ernsthaft zu gefährden broben, schließlich die Führung zu übernehmen gegen ben Anfturm ber Gegner ber Republit.

Ferry ift noch nicht 61 Jahre alt geworben. 3m Mai 1871 murbe er Seinepräfett, 1879 Unterrichtsminister, 1880 Ministerpräsident, als welcher er zuerst wieder freundschaftlichere Beziehungen zu Deutschland herzustellen muste. Die fehlgeschlagene Expedition gegen Tonking, welche mit ber blutigen Rieberlage bei Langfon endete und ben Frangofen 800 Millionen Franks und mehr als 10000 Krieger kostete, war im März 1885 fein Untergang, und man hat ihm lange jenen unglücklichen Feldzug nachgetragen, bis ihn die Wogen bes Panamaftandals wieder emportrugen.

Die Beifetung ber Leiche Ferry's geschieht auf Staatstoften und findet am heutigen Montag ftatt. Die Rammer hat zu diefem Zwecke 20 000 Franks bewilligt. Der Sarg wird nach bem Palais be Lougembourg übergeführt werben, Bergens herbeigeführt. Ferry hatte noch Tags | wofelbft bie offizielle Beremonie ftattfindet, !

während die Beerdigung in Fonchampt in ben Bogefen erfolgt, wo Ferry in den letten Jahren vielfach Aufenthalt genommen hatte.

#### yom Reigstage.

In der Sitzung am Sonnaben b ftand als erster Gegenstand auf der Tagesordnung die erste Berathung der Novelle zum Militärpensionsgesetz.

Ariegsminister v. Kaltenborn = Stachau:

Stregsminister v. Kaltenborn = Stachaufalt.
Die Beseitigung ber Unzulänglichkeiten bes Milltärepensionsgesehres liegt ber Regierung sehr am Herzen.
Ein weiterer Entwurf, welcher die Invallben von 1870/71 betrifft, wird nach Oftern eingebracht werden.
Abg. Pieschel (ntl.): Der Entwurf enthält viele gute Punkte. Ich beantrage die Ueberweisung an eine Kommission von 21 Mitgliedern.

Abg. Sartmann (fonf.): Auch ich halte ben Ent-wurf für annehmbar. Meine Bartei wird fpater ihre

Wünsche spezialisirt vorbringen. Abg. v. Schöning (tonf.): Zwei Punkte der No-velle sollten abgeändert werden. Ich werbe dahin-

gehende Antrage stellen. Abg. Seelig (bfr.): Die schleswig - holfteinischen Offiziere von 1848 follten die Bortheile des Gesetzes

ebenfalls genießen.
Generallieutenant v. Spitz: Dieser Wunsch ist in bem vorliegenden Gesetz bereits vorgesehen.
Abg. Gröber (Zentr.): Der Entwurf sollte der Budgetsommission überwiesen werden. Die Abgg. Hartmann und Pieschel ziehen ihren Antrag auf Ueberz gabe an eine 21er Kommission zu Gunften bes Antrag Gröber gurud.

Abg. Richter (bfr): Die Anregung zu bem por liegenden Entwurf ist von mir gefommen. Sinige Harten find noch vorhanden. Diese muffen beseitigt werben. Man darf auch nicht vergessen, daß die Bensionslaft stetig wächst. Wenn man die Lage der verabschiedeten Soldaten verbessern will, muß man sich eine Beschränkung bei ber Bermehrung ber aftiven Urmee auferlegen.

Abg. Menzer (kons.): Ich vermisse in dem Ent-wurf die rückwirkende Kraft und würde für die Ber-weisung an eine besondere Kommission stimmen. Abg. Osonn (ntl.): Die Vorlage hat die Wünsche und Hoffnungen aller Interessenten bitter getäuscht. Deutschland sollte für seine Invallden besser sorgen.

Abg. Liebermann b. Sonnenberg: Der Abgeordnete Richter will durch seine Ausstührungen die pensionirten Soldaten und Offiziere gewinnen, damit sie dei den Reuwahlen Leute wählen, welche gegen die Militärvorlage find.

Abg. Richter: Ich bermahre mich gegen biesen Borwurf; bin ich ja boch selbst ber Urheber des Ent-wurfs, Rach weiterer unwesentlicher Debatte wird ber Entwurf an bie Budgettommiffion verwiesen. Sierauf wird bie Berlängerung bes proviforischen Abkommens mit Spanien und Rumänien in erfter und zweiter Lesung bebattelos angenommen. Es folgen Petitionen, die nach dem Antrag der betr. Kommissionen erledigt werden. Kächste Sitzung Montag: Dritte Lesung des Efats und Interpellation Menzer: Beabschiftgen die verbundeten Regierungen gefetgeberifche Magregeln, um ben weiteren Rückgang ber Tabatsinbuftrie aufzuhalten.

#### Pom Landtage.

Das Serrenhaus berieth am Sonnabend ben Antrag ber Agrarfommiffion, die Betition des landwirthschaftlichen Zentralvereins der Provinz Sachfen gegen ben Abichlus des ruffischen handelsvertrags der Regierung zur Berück=

sichtigung zu überweisen.
Graf Klinkowström spricht für die Petition und überhaupt gegen die Handelsberträge. Er äußert sich abfällig über die Eingabe der Königsberger Kaufmannichaft an ben Reichstangler, beren Urfprung wahrscheinlich in der Redaktion einer fortschrittlichen Zeitung zu suchen sei. Rebner feiert ben Finanz-minister Miquel als weitsichtigen Staatsmann, ber sein Wohlwollen für die Landwirthschaft bethätigt

habe. Dr. Baumbach beantragt und begründet lebergang über die Petition zur Tagesordnung. Er protestirt als Bewohner Westpreußens und Oberdürgermeister Danzigs dagegen, daß der Osten den russischen Jandelsvertrag nicht wolle; höchstens einzelne Großgrundbesißer hätten Rußen von dem Nichtabschluß. Es handele sich um eine Lebensfrage für die Kaufmannschaft ber Seeftabte und mas bamit in Bufammen= hang fteht. Es feien bas alles Bürger und Steuer= gahler, deren Interessen nicht ignoriert werden dürsten. Die Beibehaltung bes Differentialzolles bedeute den Ruin des Ostens. Aeußerst wichtiger sei allerdings auch die Aussehung des Identitätsnachweises, um oft= und mestpreußisches Getreibe wieder exportfähig gu machen. Redner betont auch die Interessen der Konfumenten, die fich borgugsweise aus den Arbeiter-flaffen rekrutiren. Es ware eine unglaubliche Schwäche von dem Reichskanzler, wenn er auf das Drängen der Agrarier die eingeschlagene Handelspolitik aufgäbe. Aber wir vertrauen darauf, fährt der Redner fort, baß er sich von einer einseitigen agrarischen Interessen-politik, wie bisher, fernhalten wird. Weiter hebt Redner die eminent politische Seite der Frage hervor. Der Handelsvertrag würde die Beziehungen mit Rußland verbeffern ; er fei eine Armee werth, mahrend bas Richtzustanbekommen bes Bertrages ben Often ruintren würbe. Nicht bloß im Interesse ber Kauf-leute, sondern bes gesammten Oftens und bes ge-sammten Baterlandes sei bieser Bertrag erstrebens-

Graf Mirbach spricht gegen ben ruffischen han-belsvertrag, da Ruftland fein Aequivalent bieten könne. An der Aufhebung des Identitätsnachweise hätten die Landwirthe nur geringes Interesse, und nachdem die Königsberger Kaufmannschaft einen solchen Ton angeschlagen, würden die Agrarier auf die Frage des Identitätsnachweises fortan gar nicht mehr ein gehen. Die Konservativen ließen den mirthschaftlichen Berentet nicht und wirthichaftlichen Gegenfat nicht burch andere Fragen beeinfluffen, fie feien die einzige Partei, welche in ber Militärvorlage hinter ber Regierung ftehe. russischen Handelsvertrag werde man erft abschließen-tonnen, wenn die Lage der Landwirthschaft gebeffert und die russische Baluta besser regulirt sei.

Oberburgermeifter Beder-Roln fpricht fich gegen

den Antrag der Agrarfomniffion aus, Graf Eulen bur g-Praffen bafür. Ministerpräsident Graf Eulen burg hebt herver, er tonne bei den schwebenden Berhandlungen mit

#### Fenilleton.

#### Auf Dörffingshöh.

(Fortsetzung.) Durch ben fo fchnell berbeigeführten Aberlaß mar bas Leben bes Millionars gerettet worben. Tropbem aber rafte er noch tagelang im wildesten Girnfieber, und mas für Luife von Wilbenkron so unendlich peinlich war auf Dörffingshöh'schem Grund und Boben. War es boch eine Unmöglichkeit gewesen, ben schwerkranten Mann nach Werthborf zu über= führen. Der aus ber Stadt gitirte Argt hatte jeboch für eine Diakoniffin Sorge getragen. Sie und ber Rammerbiener Brownfons theilten

fich nun in die Pflege bes Patienten. Ingwischen hatte ber alten Saushalterin jebe Gelegenheit gefehlt, mit ihrer jungen Gerrin über die ihr anvertraute Rechtfertigung henrys ju fprechen. Gin munberlicher Bufall führte nämlich ftets ben Baron in bas Gemach, fobald fich bie Alte bei ber Gnabigen befand. Dbaleich Anna Wirthmann nun auch bie Nichte unwiffend über bie Unterrebung ließ, bie fie bem Millionar gewährt, weil fie unbebingt guerst mit ber Baronin von ber in Frage ftebenben Angelegenheit fprechen wollte, gebachten fie boch beibe - Luife von Wilbentron wie Dagmar, fo lange Brownfon ohne Bewußtsein war — sich ebenfalls im Krankenzimmer beffelben nüglich zu machen. Aber ber Patient

fo große Rolle in feinem Leben gespielt, berart aufgeregt, daß ber Ast ihnen mit Bestimmtheit verbot, in die Nabe des Kranken zu fommen. Defto öfter aber weilte Erwin im Pavillon. Mit grenzenlosem Staunen vernahm er da bie feine Sande: "Rufen Sie sie - rufen Sie fie fehlte, ebenso wenig wie es ber Gestalt des Fieberphantasien des Mannes, ber seine arme - damit m'r das Kind im Namen ber Mutter Barons an einer würdigen, und zeitgemäßen Fieberphantasien bes Mannes, ber feine arme Schwester so unglücklich gemacht hatte. Aber wie tief ihn auch die unbewußten Bekenntnisse bes Kranken bewegten, so verrieth er tropbem weber ber Baronin noch Dagmar, bie er übrigens in ben letten Tagen fast auffällig gemieben - was ihm ber Krante verrathen. Wagte er sich boch, daß der Patient möglicherweise nur Phantastereien eines Schwerkranken aussprach und es daher durchaus nicht klug sein würde, die Seelen ber Damen mit Berichten aufzuregen, von benen vielleicht auch nicht bas Geringfte in die Wirtlichteit gehörte. Und boch — wenn er in bas verftörte Gesicht seiner Schwester sah, bie ohne alle Frage mit jebem ihrer Gebanten an bem Rrantenbette bes Diannes weilte, welchen fie unftreitig noch immer liebte, fühlte er fich fast versucht, ihr die Worte bes Patienten zu wieber-

Neun Tage vergingen fo. Da endlich öffneten fich die Augen henry Brownfons in vollem Bewußtfein. Das erfte aber, bas feine Lippen flufterten, waren bie Worte: "Meine Tochter! - Wo ift mein fcones, holdes Töchterchen ?"

Erwin befand fich zufällig ebenfalls im Rrantenzimmer. Er hatte bie Worte vernommen beigte fich bei bem Anblick der Damen, die eine und trat nun flüchtigen Fußes an bas Lager. In mir erwecht — Gefühle, die bas holbe

Indem er fich tief zu bem Patienten herabbeugte, fragte er flufternb :

"Dagmar ?"

Brownfon nicte. Dann faltete er flebenb Berzeihung fpende."

"Ich werbe Ihren Bunfch erfüllen. Aber regen Sie sich nicht mit weiteren Mittheilungen auf. Ihre Phantasien haben mich ja alles errathen laffen - Dagmar bagegen weiß noch von nichts. Aber ich werde fie vorbereiten. Gedulden Sie fich nur furze Zeit."

"Ich — banke Ihnen," hauchte ber Patient. Dann schloß er bie Augen wieder und ehe noch Erwin das Krantenzimmer verlaffen, hielt ein ruhiger, erquidender Schlaf bie Sinne henry Brownfons umfangen. -

Als Erwin von Dörffing aus bem verbunfelten Rrantengimmer in ben mundervollen frischen Septembertag hinaustrat, blieb er einen Angenblid tief athemholend fteben. Dann judte ein leifes Roth schattenhaft über bas icone Gesicht, welches, trop aller Beränberung in ber Lebensweise bes Barons, boch noch immer die alte marmorne Bläffe früherer Tage trug: Ob es nicht beffer ift, flüsterte er nun vor fich bin, wenn ich Luife überlaffe, bas Amt ber Mittheilung an Dagmar zu übernehmen? - 3ch fürchte jebes Alleinsein mit bem Madchen, benn nicht immer werbe ich imstande sein, mich zu beherrichen. Und boch will ich ihr nicht verrathen, welche Gefühle fie

Kind erwidert — wenn auch noch unbewußt. Er feufzte tief auf. Dann fette er hinzu, während er fich mit ber Sand burch bas üppige Haar fuhr, bem es jest nicht mehr an Pflege Rleidung gebrach. Freilich, ich schaffte mir für ben Reft meines Dafeins bas reinfte Bud, wenn ich Dagmar zu meiner Braut, machte — nur zu meiner Braut, benn bie einfachste Menschenpflicht verbietet mir ja, an bie Che gu benten, felbft wenn mir noch die Zeit dazu bliebe, dem Brautstand — auch die Hochzeit folgen zu lassen. Aber — ist es mir nicht vor allem Gebot, der Geliebten ju ichonen? Sobald ich fie jest zum Bewußtfein gewedt, mit welcher Qual müßte es ihre junge Seele erfüllen, wenn fie mich eines Tages vielleicht — ein Bild bes Grauens — zu ihren Füßen liegen fabe ? Und ber Zufall tonnte ja fo erbarmungelos fein, mich gerade in Gegenwart ber Theuren meinem Schickfal zu überliefern. . Nein, nein, fie foll ahnungslos über den wahren Charakter ihrer Gefühle bleiben, ahnungelos, daß ich — fie liebe mit jebem Gebanten - jeber Empfinbung meines Bergens. Spater freilich, wenn man meinen Leib in ber Ahnengruft gur Rube ge= bettet haben wirb, und das Teftament eröffnet worben ift, welches ich hinterlaffe, wird fie boch wohl erkennen, was fie mir gewesen ift. Aber bann - bann. - -(Fortsetzung folgt.)

Rugland nicht auf die Chancen eines solchen Ber= trages eingehen. Die Regierung muffe an biefer Gewohnheit fefthalten. Das Begehren ber Betition gehe gu weit, und ber Rommissionsantrag bedeute mohl nur, daß das Saus wünsche, daß bei den schwebenden Berhandlungen die Interessen ber Landwirthschaft gebührend berudsichtigt und daß die preußische Regierung in dieser Richtung ihre Stimme abgebe. So habe auch das Abgeordnetenhaus beschlossen, wo er erklärt habe, daß die Regierung einer Aundgebung in diesem Sinne nicht widerspreche. Er wiederhole dies. (Beifall.)

Schließlich murbe ber Antrag ber Kommission gegen etwa 20 Stimmen, barunter Camphausen angenommen. Rächften Montag ift Brafibentenwahl.

Das Abgeordnetenhaus genehmigte in seiner Sigung am Sonnaben bend zunächst die Borlage betreffend die Einsetzung von Kammern für Steuersachen in britter Lesung ohne Debatte, und schritt bann gur Erledigung einer großen Zahl von Petitionen aller Art. Die nächste Sigung findet Montag ftatt und ftehen auf ber Tagesorbnung berfelben fleinere Bor-lagen und Betitionen.

#### Deutsches Reich.

Berlin, 20. Märg.

— Der Kaiser besuchte Sonnabend Vormittag bas Atelier von Professor Begas und empfing fpater Professor Rafchborf. Sobann wohnte der Raiser den Offizierreitstunden-Befichtigungen beim Garbe-Rürafsier-Regiment fowie beim erften und zweiten Garbe. Dragoner-Regis ment bei. — Am Sonntag arbeitete ber Raifer zunächst allein. Um 10 Uhr begaben sich ber Kaiser und die Kaiserin zur Beiwohnung bes Gottesbienstes nach ber Dom = Interimskirche. Rach bem Röniglichen Schloffe gurudgetehrt, empfing Se. Majestät den Chef des Militärs Rabinets und gewährte fobann ber Malerin Frau Vilma Parlaghy eine Porträtfigung im Königlichen Schlosse. Am Nachmittage um 11/4 Uhr faben die Majestäten eine Anzahl Gafte bei fich zur Frühftückstafel im Rönigl. Schlosse.

Das beutsche Raiserpaar wird gebn Tage in Italien bleiben; fünf in Rom, zwei in Neapel und einen in Florenz. Die anberen beiben Tage werden für bie Sin- und Rückreise verwendet werden. In dem Gewässer von Reapel wird fich gelegentlich ber Ankunft ber kaiferlichen Gafte ein Geschwaber unter bem Befehl bes Bergogs von Genua befinden.

- Berabichiedung höherer Offi-ziere. Wie die "Berl. Pol. Korresp." wissen wollen, follen um ihren Abschied eingekommen fein der Kommandirende General des 7. Armee= korps v. Albedyll, ebenso ber in Bromberg ftebenbe Generallieutenant v. Albedyll, ferner ber Generalmajor v. Hendwolf (Braunschweig), ber Kommandeur ber 22. Division General= lieutenant v. Goete, endlich ber Gouverneur von Röln, Generallieutenant v. Schfopp.

- Der Ausschuß bes beutschen Sandelstages in Berlin hat gegen bie Agrarier und namentlich den Bund der Land = wirthe Resolutionen angenommen, welche Berwahrung einlegen gegen bie einseitige Berückfichtigung nur ber landwirthschaftlichen Intereffen, ohne auf bie Bedürfniffe ber übrigen wirthschaftlichen Faktoren Rücksicht zu nehmen. Die Resolutionen sprechen sich für den Abschluß von Sandelsverträgen insbefondere mit Rußland aus, verlangen eine neue Berufszählung in Deutschland, um festzustellen, in welchen Bahnen bas wirthichaftliche Erwerbsleben Deutschlanbs fich vollzieht. Die Bestrebungen im Sinne bes Bimetallismus wurden, wenn erfolgreich, bas beutsche Wirthschaftsleben ben verhängniß= vollsten Erschütterungen aussetzen. "Die Erhaltung ber ftark machsenben Bevölkerung Deutschlands ift nur möglich burch Magregeln, welche die Industrie und den Handel in den Stand fegen, für die bebeutend und über ben Bedarf des Inlandes hinauswachsende Pro: buttion Räufer zu finden. Die Erhaltung einer kräftigen und blühenden Industrie und einer lebhaften Sanbelsthätigkeit ift aber bie Bebingung für bas Gebeihen ber Landwirthichaft, ba fie nur bann, im Gegenfat zu früheren Beiten, in Deutschland noch nicht auf ber jetigen Sobe in induftrieller Beziehung ftand, ihre Naturprodutte völlig im Inlande absetzen tann, beffen Martt für fie geschütt ift."

- Eine Novelle zur evangelisch en Kirchenverfassung ist bem Herrenhause zugegangen. Dieselbe betrifft einige von ber Generalfynobe genehmigte Abanderungen in Betreff ber Tagegelber und Reisekoften ber Mitglieber ber Synoben und Synobalvorstände

ber Rreise und Provingen.

- Ein Juben = Einwanderungs = verbot. Im Reichstag ift von ben fonfervativen Abgeordneten Frhrn. v. Friefen, Frhrn. v. hammerstein und Dr. Mehnert mit Unterflützung von 26 konfervativen Abgeordneten ber Antrag eingebracht worben, bie Regierung ju ersuchen, "bem Reichstage einen Gefegentwurf vorzulegen, nach welchem Jeraeliten, die nicht Reichsangehörige find, die Ginwanderung über bie Grengen des Reichs unterfagt wirb." Mit dem Antrag bezwecken die Konfervativen, sich gang gehorfamft ben Antisemiten gur Wiebermahl ju empfehlen für ben Fall einer Reichstags=

barftellen für die Zeit nach ben Wahlen. Für bie jegige Reichstagssession hat ber Antrag, wie bie "Freis. Ztg." ausführt, überhaupt teinerlei praktische Zwede. Denn bie Mittwoche bes Reichstages sind schon berart mit Initiativ-anträgen älteren Datums bepackt, daß ber tonfervative Antrag im Reichstag nicht einmal zur Diskussion gelangen kann.
— Rovelle zum Lehrerpensions=

Die bem Berrenhause gegenwärtig vorliegende Rovelle jum Lehrerpenstonsgesets vom 6. Juli 1885 wird nach verschiebenen Seiten bin eine bantenswerthe Erleichterung bringen, so bag biefelbe in ber That als ein erfreulicher Fortidritt jum Beffern, fomohl für bie betheiligten Gemeinben, als auch für bie

Lehrer bezeichnet werben muß. Und bas um fo mehr, als die angebahnte Aufbefferung ber Lehrerbefoldungen die Ruhegehaltslaft noch weiter erhöhen wurbe. Gine balbige Befeitigung ber vielfach hervorgetretenen Uebelftanbe erscheint beshalb um fo mehr geboten, und bie in Rebe ftehende Novelle wird biefelbe hoffent. lich in Rurge herbeiführen. Rach allem, mas man hört, finden bie Bestimmungen berfelben fowohl im herrenhause wie im Abgeordneten= hause volle Zustimmung, so baß bas fragliche Erganzungsgeset voraussichtlich schon jum 1. Juli wird in Rraft treten konnen. Für biejenigen Lehrer, welche jest noch einen ent-fprechenben — in ben meiften Fällen überaus brudenben Beitrag aus ihrem Stelleintommen ju ber Benfion ihres Amtsvorgangers leiften muffen, wollen wir hierbei ausbrudlich barauf hinweisen, daß auch ihnen burch bas neue Ergangungsgefet biefe Laft abgenommen werben

Die Uebernahme auf bie gu bilbenben Ruhegehaltstaffen in ben einzelnen Regierungs= bezirken betrifft nämlich nicht blos - wie man vielfach irrigerweise annimmt - bie in Butunft bei eintretenden Benfionirungen zu gahlenben, fonbern gleicherweise auch alle gegenwärtig

schon zahlbaren Ruhegehälter.

- Was ber Ultramontanismus: auf bem Gebiet ber Schule erftrebt, zeigt eine Auslaffung in ben "Stimmen aus Maria Laach". Dort fcreibt ber Jesuit Rathrein: "In Bezug auf firchliche Schule fteht bem Staate bochftens bas Recht gu, fich gu überzeugen, ob bie Wohnungen ben allgemein gefundheitlichen Gefeten genügen. Der ftaatliche Schulzwang ift burchaus verwerflich. Sind Lefen, Schreiben und Rechnen heute für alle ohne Ausnahme unentbehrlich? Das möchte wohl schwer zu begreifen fein. Der Staat muß wieber aus ber Schule hinausgetrieben werben. Den geifilichen Behörben, in erfter Linie bem Papfte, fieht bas Recht ber firchlichen Straf- und Disziplinargewalt zu, und in ber Ausübung ihres Rechts hangen fie von niemand auf Erben ab. Soweit indirett mit ber Ertommunitation bürgerliche Folgen verknüpft find, hat ber Staat fie anzuerkennen." - Recht harakteristisch in ber That! Aber weise ift es von bem herrn Pater nicht, in folder Weise sein berg auszuschütten.

-Die Gräber ber Märzgefallenen auf bem Rirchhof im Friedchrichshain in Berlin waren am Sonnabend, 18. Marg, bereits in frühefter Morgenstunde fehr besucht; in ber Mittageftunde wuchs bie Bahl ber Befucher immer mehr und mehr an, fo bag bie bicht= gebrängten Menichenschaaren fich nur langfam vorwärts bewegen tonnten. Ueber 200 Rrange wurden bereits am Bormittag niebergelegt, fast alle waren mit rothen Schleifen gefchmudt. Ruheftörungen find nicht vorgekommen.

#### Ausland. Defterreich-Ungarn.

Die firchenpolitische Debatte im ungarischen Abgeordnetenhaufe ift am Freitag gu Ende ge= führt worben nach einer Schlußerklärung bes Ministerpräsidenten Beterle, die Regierung betrachte die Durchführung ihres Programms als unerläßliche Bedingung ihres Bestandes. Bu-gleich erklärte Bekerle, er sei nicht gefonnen, bie Rezeption ber Juben, beren religiöse Satungen feit langem befannt feien, und baber feiner befonderen Vorlage bedürften, an irgend eine Bebingung gu fnupfen; er tonne nur munichen, daß bie Juben ihrer guten ungarischen Richtung treu bleiben mögen.

Nachrichten aus ben Provinzen melben über ben burch ben Witterungswechsel angerichteten Schaben. Aus Prag wird gemelbet, bag ber eingetretene plögliche Frost bie Saaten ftark beschäbigte. In Auffee (Steyermart) ift nach heftigen Bligschlägen ein nunmehr bereits 12. Stunden anhaltender Schneefturm eingetreten.

Schweiz. Der Bundesrath in Bern hat die Auslieferung bes in Bürich wohnenben beutschen Sozialbemokraten Köster an Deutschland verweigert, weil Köfter ein politisches Bergeben begangen habe. (Röfter wird bekanntlich wegen Majestätsbeleidigung und Meineid verfolgt.)

Frankreich. Bur Panama-Angelegenheit hat ber gericht= austösung. Der Antrag soll gewissermaßen ein Unterpfand des Wohlverhaltens von Seiten der Konservativen gegenüber dem Antisemitismus

Sur Panama-Angelegengen gat der gericht.

Jüge Verwalter der Reinach'schen Sinterlassenschaft,

Jmbert, die Abordnung der Untersuchungskommission, welche der Eröffnung der Papiere

Der auf diese Weise mit einem Messer zwei Mal in den Kinden.

Der auf diese Weise Mikhandelte brach sofort

bes verftorbenen Barons Reinach beigewohnt hat, benachrichtigt, er habe soeben von dem Grafen Reinach, Bruber bes verftorbenen Baron Reinach, ein versiegeltes Pactet erhalten, um beffen fofortige Eröffnung er angegangen fei. Dupun = Duftemps, Mitglied ber Enquete= Rommission, begab sich sofort zu Imbert, um ber Eröffnung bes Pacets beizuwohnen.

Ueber ben Inhalt bes von dem Bruder bes verftorbenen Baron Reinach an Imbert ausgehändigten versiegelten Pacets ift noch nichts Bestimmtes befannt. Wie verlautet, bezögen sich die übergebenen Schriftstücke auf die von Reinach an Berg gemachten Bahlungen, beren Gesamtsumme fich auf 10 Mill. Franks belaufen soll. Der "Rappel" will wissen, die Papiere enthielten die Abschrift eines von Andrieur unterzeichneten Bons über 25000 Frs., zahlbar Ende Juli 1887, sowie Telegramme und Drobbriefe, welche von Berg an Reinach gerichtet wurden, und eine Rechnung über bie Summen, welche von letterem erpreßt wurden mit einer genauen Lifte ber Namen und ber Daten.

Schweben und Norwegen.

In der norwegischen Konfulatsfrage hat bas Storthing am Freitag bie Tagesordnung ber Rechten und ber Moberaten mit 64 gegen 50 Stimmen abgelehnt, die Tagesordnung ber Linken (Regelung ber Konfulatsfrage ohne Befragung Schwedens) mit 64 gegen 50 Stimmen angenommen. Der von ber Linken als Nach= trag jum erften Untrag über bas Ronfulats: wesen eingebrachte Antrag, betreffend bie Ber= handlung mit ber schwedischen Regierung über die Ordnung der Behandlung der diplomatischen Angelegenheiten wurde mit allen gegen 9 Stimmen abgelehnt.

Dänemark.

Aus Ropenhagen wird ber "Polit. Korr." bas bort feit einigen Tagen zirkulirende Berücht über eine nahe bevorstehende, burch= greifende Reugestaltung bes banischen Rabinets fignalisirt, bei welcher ber Ministerpräsident Eftrup, ber Rultus: und Unterrichtsminifter Goos, ber Kriegsminister Bahnson und ber Marineminister Ravn zurücktreten und einige Mitglieber ber moberaten Partei in bas Rabinet aufgenommen werben follen. Wie es heißt, hatten bie Moberaten eine berartige Reton= ftruirung bes Rabinets gur Borbebingung für bie Annahme bes Bubgets und Gutheißung ber bisherigen Ausgaben für bie Befestigung Ropen= hagens gemacht.

Bulgarien

Gerüchte über ein auf ben Fürsten Ferbinand verübtes Attentat werben aus Bubapeft gemelbet. Gine Beftätigung aus verläglicher Quelle fehlt. Bielleicht ift bas Gerücht burch ben Umftand entstanden, daß Fürst Ferbinand sich vor einigen Tagen einer Ohrenoperation unterzogen hat. Das Ohrenleiben foll die Folge einer verhärteten Erkältung fein. Das Gerücht wird von ber "Agence Balkanique" für völlig grundlos erklärt.

Am Freitag begann in Sofia ber Prozeß gegen Ilja Georgiew, welcher ber intellektuellen Mitthäterschaft bei ber Verschwörung gegen ben Fürsten Ferdinand und Stambulow und bei bem Morde von Beltschem angeklagt ift, Ge= orgiew war geflohen und erst vor Rurzem festgenommen worden. 22 Zeugen find vorge= laben. Die Staatsanwaltschaft beantragte in ihrem Klageakte, auf Grund ber Parapraphen 56 und 170 bes altrömischen Gefetes, gegen Ilja Georgiew die Todesstrafe. Die Aussage ber bisher vernommenen Beugen bestätigen bie Angaben gegen die im vorigen Jahre Berurtheilten, bringen aber teine Schuldbeweise vor. Leparzow ift noch nicht vernommen worden.

#### Provinsielles.

i. Ottlotschin, 19. März. [Versetzung.] Der Grenzausseher Schalapski zu Ottloczynek wird am 1. April d. Is. in gleicher Eigenschaft nach Gradia und der Grenzausseher Eichftädt zu Gradia an demsselben Tage ebenfalls in gleicher Eigenschaft nach Ottloczynek versetz.

Kulm, 17. März [Einen liedenswürdigen Schulvorstand] besitzt, wie die "D. Z." schreidt, die Gemeinde Dorposch. Derselbe griff in der Behausung des Lehrers denselben und dessen thätlich an. Die Sach ist dem Staatsanwalt übergeben und dürfte den schlagfertigen Schulvorsteher eine nicht zu gering demessen. Schlochau. 18. März. [Veuer.] Am Donnerstaa

Schlochau, 18. Marg. [Feuer.] Am Donnerftag Abend brach ein Feuer auf dem Gute bes herrn Bernften in Damslaff bei hammerftein aus. Zwei große Ställe find vernichtet. Mit verbrannt find 125

werthvolle Schweine und eine Kuh.
Stuhm, 18. März. [Feuer.] In der Freitags=
nacht entstand in einer Scheune des Gutsbesitzers
Worm zu Konradswalde Feuer, welches sich dalb auf
den Stall übertrug und beide Gebäude in Asche legte.
Da nur wenige Löschmannschaften zur Stelle waren,
griff das Teuer mit solder Schwellokeit um Sch. des griff bas Feuer mit folder Schnelligkeit um fich, baß nicht einmal bie Landwirthsgeräthschaften gerettet werben konnten. Die abgebrannten Gebäube waren nur fehr gering berfichert.

Renstadt, 17. März. [Messeraffäre.] Bor einigen Tagen tras in dem an der Gronskoer Chausse des legenen Gasthause "Zum goldenen Hirsch" ein anständig gekleideter Mann ein, um sich mit einem Glase Branntwein zu stärken. Bei dieser Gelegenheit untershielt derselbe sich mit den dort anw. bäuerl. Wirts des Bu gleicher Zeit mit ihm verließ auch ein Wirth bas

aufammen. Gelegenheit bei welcher einen Stich in den Ropf 2113 erhielt. Schwerverwundete um hilfe rief, war ber lose bereits auf der Flucht und ein Einholen nicht mehr möglich, gumal bie herbeigeeilten Leute über ben Unblid bes Bermunbeten fo verblüfft maren, daß baburch ber Berbrecher einen Borfprung gewann. Nach den angestellten Ermittelungen foll es ein Ar= beiter aus Lowin, Rreis Meferit gewesen fein, ber seinem in Grudno, hiefigen Kreises, wohnenden Bruder einen Besuch abstatten wollte. Aeratliche Silfe murbe bon hier sofort herbeigeholt und es foll hoffnung fein, ben unschulbig Berunglückten am Leben gu erhalten.

Elbing, 18. März. [Ein bedauerlicher Unglücksfall] ereignete sich ber "Althr. Ztg." zufolge gestern in der Dampsschneibemühle des Herrn Zimmermeister I. Müller hierselbst. Der 22jährige Zimmerlehrling Gustav Manhold aus Kraffohlsborf war im Sägewerk beschäftigt und beging babei die Unborsichtigkeit, einen bon der Belle abgestoßenen Treibriemen unter Be= nutung einer Leiter wieder auf die im Gange be= findliche Welle zu bringen. Hierbei wurde er bon bem Treibriemen erfaßt und mit dem Urm zwischen biefen und bie Belle geriffen. Der Berunglückte erlitt baburch fo schwere Berletungen, daß er balb barauf verstarb, ohne zur Befinnung gefommen zu sein.

O. Dt. Eysan, 19. März. [Bäuerlich landwirthschaftlicher Berein.] Gestern fand hier die erste Bersammlung des kürzlich gegründeten bäuerlichen, landwirthschaftlichen Bereins statt. Der Vorsitzende, Herr Bestiger Schirrmann-Quirren brachte ein Begrüßungsschreiben des landwirthschaftlichen Zentralbereins zu Dangig gur Renntnig und theilte mit, bag ber Bentral-berein erbotig ift, ben Bereinsmitgliebern funftlichen Dünger (Chilisalpeter) und Aussaat (Kartoffeln und Hafer) gratis zu liefern. Der als Gaft anwesenbe Gerr Major a. D. von Wernsborff, Gutsbesiter auf Reterkau, gab einen kurzen Bericht über die Tivolis Berfammlung zu Berlin, welcher er beiwohnte, und forberte bie anwesenden Landwirthe auf, sich bem Bund der Landwirthe anzuschließen.

T Mohrungen, 19. März. [Rreislehrerverein. Prämitrung.] In ber am 18. d. Mts. hier stattsgesundenen Sigung des Mohrunger Kreislehrervereins dielt Herr Freutel-Georgenthal einen beifällig aufgenommenen Bortrag über Bolksschul = Inspektion. Ferner wurde der Beschluß gefaßt, die Gaulehrerversammlung am 24. Mar cr. hier in Mohrungen dernhalbelten und den Artischuser und Mark Fester abzuhalten und von den Theilnehmern 1 Mark Festsbeitrag zu erheben. — Bei der heute im Saale desbeutschen Sauses stattgesundenen Prämitrung der 46 aus dem Kreise Mohrungen eingesandten Lehrlings-arbeiten kamen 21 Preise im Gesammtbetrage von 90 Mark, 15 Diplome und 2 werthvolle Bücher zur Bertheilung. herr Landrath von Thabden eröffnete die Prämitrung und brachte ein Soch auf bas Sandwerk des Kreises Mohrungen aus.

Inowraglam, 18. Marg. [Abgefahter Ginbrecher.] Geftern ift es ben Bemuhungen ber Behorbe gelungen, ben in ber hiefigen Gegend gefürchteten rüchtigten Einbrecher und Stragenräuber Wolframsti aus Rombin gerade in dem Augendlick zu verhaften, als er im Begriff war, in der Umgegend von Stalmierzyce die rufsische Grenze zu überschreiten. W. wurde steckbriestich verfolgt, weil er vor einigen Wochen im Verein mit einem anderen, bereits versetzteten Streich and Austreau auf der Ropphinger hafteten Strolch zwei Besitzern auf der Rombineker Straße auflauerte, fie überfiel und ihnen gewaltsam einen Beutel mit 200 Mart, ben Grlös für in ber Stadt gefauftes Getreide, abnahm.

Pofen, 18. Mars. [Seltener Etatspoften.] bem Entwurf jum Boranschlag für die Einnahmen und Ausgaben ber Stadtgemeinde Posen ift bei ben Ginnahmen ber Magaginverwaltung wörtlich gu lefen : "Ferner für ben Bertauf von Privatperfonen . . . . 44000 Mark."

#### Lokales.

Thorn, 20. März.

- [Außerordentliche Stadt= verordneten = Sigung] am 18. März. Anwesend waren 20 Stadtverordnete, vom Magistrat waren erschienen die Herren Bürgermeifter Stachowit und Stadtbaurath Schmibt. Der stellvertretende Vorsitzende, Herr Steuersinspettor Henfel, eröffnet die Sitzung und er= theilt das Wort herrn Stadtv. Wolff, welcher für ben Verwaltungsausschuß referirt. Es wird ber Zuschlag ertheilt für verschiedene Lieferungen und Arbeiten zur Wafferleitung und Kanalisation und gwar ben herren Gebr. Bichert für bie Kalklieferung (3230,50 Mk. = 9,23 pro Kubikmtr.), Herrn E. Gube für die Anfuhr von 1500 Mille Ziegelsteinen (3,50 Mt. pro Mille), ben herren Ulmer u. Kaun für 500 Rbm. Granitkleinschlag (8 Wik. pro Kbm.) und den herren hing u. Weftphal in Bofen für bie gesammten Erb= und Ranalarbeiten (Loos 1: 153 825,30 Mt., Loos 2: 138 462,50 Mt.) — Die Benfionirung bes Polizeifergeanten Decomé vom 1. April b. 3. und mit ber gefetlichen Pension wird genehmigt. — Sodann referirt herr Stabtv. Abolph über ben haushaltsplan pro 1893/94, welcher gur Berathung fteht. herr Bürgermeister und Kämmerer Stachowig betont, daß der neue Plan günstiger als der vorjährige sei, da 2000 Mt. Kommunalabgaben weniger aufzubringen feien, nämlich 292 930 Mt., wozu ein Kommunalsteuerzuschlag von 290 % (gegen 300 % im Borjahre) erforberlich fei. Der Hausgale und Einnahme mit 618 600 Mt. (13 900 Mt. mehr als im Vorjahre) ab und wird nach der Magistratsvorlage genehmigt. Bei ben Aus= gaben Tit I, pos. 2b bemerkt ber Stabtv. Berr Prof. Feyerabendt, eine Remuneration von 300 Mt. für ben "unbefoldeten" Betgeordneten fei widerfinnig, und er tonne für biefe Ausgabe um fo weniger ftimmen, als feines Wiffens jebesmal, wenn ber Burgermeifter als Vertreter bes Magistratsbirigenten in Funktion getreten sei, für ihn eine Extra-Remuneration von 500—1000 Mt. bewilligt worden sei. Einen Antrag stellt jedoch herr Prof. Fenerabendt nicht und die Position wird genehmigt. Bei Tit. V, pos. 6 beantragt herr Stabtv.

Cohn, die 120 Mt. für Ueberwachung öffentlicher Versammlungen zu streichen, ba biefe Funktion jest ber Polizeikommiffar felbst ausüben könne. Der Antrag wird abgelehnt. Bei ben Ginnahmen Tit. V, pos. 1 berichtet ber Referent, bag in ben vereinigten Ausschüffen ber Antrag geftellt worben fei, ben Rabbiner fowie ben Elementarlehrer Rramer, wie bisher, von ber Rommunalfteuer frei zu laffen, mas von ben Ausschüffen abgelehnt worben ift. Berfonlich nimmt er ben Antrag in Betreff bes Rabbiners wieder auf, er will benfelben ebenfo wie die Geiftlichen ber andern Ronfessionen behanbelt wiffen. Berr Burgermeifter und Rämmerer Stachowit meint, er als Rämmerer fei verpflichtet, bei ber Heranziehung zur Steuer nur nach bem Gefet zu verfahren und könne teine Ausnahmen machen. Wenn in ber Berfammlung festgestellt werbe, bag ber Rabbiner nur Geiftlicher ift, fo glaube er, bag ber Magistrat nichts bagegen haben werbe, benfelben kommunalsteuerfrei zu laffen. Herr Stadtv. Bolff erklärt, baß er zur Sache felbft bas Wort nicht nehmen wolle, ba er fich barüber bereits in ben Ausschüffen ausgesprochen habe, er wolle nur auf die Bemertung bes herrn Stachowit konftatiren, bag ber jübische Rabbiner Geiftlicher fei und als folder biefelben Funktionen auszuüben habe wie die Geiftlichen ber andern Ronfessionen. Hierauf murbe ber Antrag Abolph mit großer Majorität angenommen. — Schließ= lich wird ber Kommunalsteuerzuschlag für bas neue Steuerjahr, wie bereits am Sonnabend gemelbet, auf 290 % ber Staatssteuer festgesett.

[Bersonalien.] herr Dr. Jamos rowicz hier ift als Raffenarzt ber gemeinfamen Gemeinbe-Rrantenkaffenversicherung bes Rreifes Thorn ernannt; herr Rittergutsbesither v. Czarlinsti auf Bruchnowto ift jum Schulkaffenrenbanten für die Schule bafelbft gewählt und beftätigt; herr Befiger Davib Duwe zu Gr. Bösendorf ift als Schiederichter für ben Bezirt Bofenborf auf brei Jahre be-Stätigt.

[Bur Berlegung bes Bußtages.] Das Gefet über bie Berlegung bes Buftages hat ber "Post" zufolge bie königliche Bestäti= gung erhalten und wird in diesen Tagen veröffentlicht werben. Das Gefet tritt mit bem 1. April b. 3. in Rraft; bemnach fällt ber auf den 26. April angesette Buftag fort. Nach bem neuen Gefet gilt alsbann ber Mittwoch por bem letten Trinitatissonntag als Bußtag, in diesem Jahre also ber 22. November.

— [Frühlingsanfang.] Rachbem ichon in ben letten Wochen ber Winter sich gum Scheiben geruftet, wenn er es fich auch nicht verfagen tonnte, ab und zu mit tleinen Schnee= und Sagelichauern uns zu neden, mar boch ber jungen Sonne Macht ftarter, unb nachbem sie am heutigen 20. März siegreich auf unfere nördliche Halbkugel übergetreten ift, hat der holbe Frühling heute auch kalender-mäßig bei uns feinen Ginzug gehalten.

- [Experimental=Vorträge.] Auch bie Bortrage bes herrn 2B. Finn über Glettrizität am Sonnabend, und über Optik am Sonntag maren recht gut befucht. Die intereffanten Demonstrationen, bie anschauliche Darftellung, die mit überraschender Sicherheit | durch herrn Pfarrer Andrieffen in ber neu-und Eleganz ausgeführten Experimente und die ftabtischen evangelischen Kirche vorgenommen.

ungemeine Reichhaltigkeit berselben machten auch biefe beiden Abende zu äußerft genufreichen fanden die gebührende Unerkennung des Bublitums, welches mit feinen Beifallsbezeugungen nicht fargte.

— [Der Kriegerverein] hielt am Sonnabend bei Nicolai eine Generalversamm= lung ab, welcher eine Vorftandssitzung voraus: In der Vorstandssitzung wurden vier Mitglieber neu aufgenommen und bas Ginlabungsschreiben des Magistrats zur Theilnahme an ber Säkularfeier ber Zugehörigkeit Thorns zu dem preußischen Staat zur Kenntniß gebracht, sowie die Theilnahme an der Feier beschloffen. Ein Unterftütungsgesuch wurde angenommen, ein anderes abgelehnt. Befchloffen murde ferner, in Zukunft bei ber Raisersgeburtstagfeier Knaben unter 14 Jahren fowie Gafte nicht mehr jugu= laffen. Die Generalverfammlung murbe burch ben Borfitenden Gerrn Oberftlieutenant a. D. p. Ramada mit einem Soch auf ben Raifer eröffnet. Der Stärke: Rapport pro Marg wies 375 Mitglieber und 7 Chrenmitglieber auf. Schlieflich murbe ber oben ermähnte Borfclag bes Vorstandes, die Raisersgeburtstagsfeier betreffend, angenommen. Die nächfte General= versammlung findet am 9. April statt.

[Das erfte Schauturnen] ber Jugenbabtheilung bes hiefigen Turnvereins, welches ber Leiter ber Jugenbabtheilung, Herr Schüt, gestern Nachmittag im Turnfaal ber Knabenmittelschule veranstaltete, erfreute sich eines ungemein gablreichen Besuches und legte Beugniß ab von bem ernften Streben ber jungen Leute, aber auch von ber Tüchtigkeit ihres Leiters, welcher erft feit Februar bie Leitung ber Jugenbabtheilung übernommen hat. Eins geleitet wurde bas Schauturnen burch Aufmariche und Gegenzüge, wobei ein W (Bilbelm) und eine II gebilbet wurden, bann folgten Aufmäriche und Schwenkungen in Settionen, Salbzügen und Bügen. Hierauf tam ein allgemeines Riegenturnen, welches von brei Riegen an Barren, Pfert und Streck-schautel ausgeführt wurbe. Die Mufterriegen leifteten am Barren, Red und Pferb gerabezu Vorzügliches. Nicht minder exakt gingen die Freiübungen mit Stäben und Rapieren, Aus-fallübungen nach verschiebenen Seiten, sowie einige Rallier= und Tiraillierübungen. Gin all= gemeines Rürturnen an Red, Barren, Pferd und Stredichautel bilbete ben Schluß bes mohl= gelungenen und intereffanten Schauturnens.

[Die Borbereitungen] jur Sätularfeier bes Anschluffes Thorns an ben preußischen Staat am Sonntag ben 7. Mai find im vollen Gange. So traten gestern Bormittag die Vorstände ber hiefigen Gefangvereine und bes von Moder im Fürstenzimmer bes Artushofes zu einer Besprechung über ihre Theilnahme refp. gefangliche Mitwirfung gufammen. Befchloffen murben zwei Daffenchore jur Aufführung ju bringen, wovon ben einen mit Saftrumentalbegleitung. Beabsichtigt wird bem Bernehmen nach zu biefem Behufe auf bem Altstädt. Martte eine Sangertribune zu errichten. Der Chor wird eine Stärke von über 150 Sängern haben.

- [Die Ginsegnung] ber Ronfir= manben ber St. Georgengemeinde murbe geftern

— [In ber Synagoge] fand gestern jum erften Male feit ihrem Bestehen eine Trauung ftatt. Bisher wurden bie Trauungen ftets in ben Wohnungen ober Privatlokalen vorgenommen.

[Plöglicher Tob.] Der Chauffee= gelberheber ber Leibitfder Chauffee, herr Gollub, ift Sonnabend infolge eines burch ein Magengefdwür hervorgerufenen Blutfturzes plöglich gestorben.

- [Diebftähle.] Der Bäderlehrling Bladislaus Stachursti wurde verhaftet, weil er einem feiner Kollegen eine Uhr gestohlen, biefelbe verfauft und bas bafür gelöfte Gelb verjubelt hat. — In ber Nacht zum Sonnabend wurde in dem Geschäfte des Uhrmachers Lange in ber Schillerftrage eingebrochen und eine Ungahl Uhren, Retten und Ringe gestohlen. Der Nachtwächter hielt auch in ber Jakobsvorstabt eine verbächtige Person an, welche indeß ein Taschentuch mit 23 Uhren zurückließ und bie Flucht ergriff, ohne daß es bisher möglich war, bes Ausreißers wieder habhaft zu werben. Es fehlen noch 26 Uhren, Ringe und Retten.

- [Die Maul= unb Rlauenfeuche] unter bem Rindvieh bes Gutes Ernftrobe und ben Gutern Bruchnowto und Mittenwalbe ift

- [Bolizeiliches.] Berhaftet murben 14 Berfonen.

- [Bon ber Weichfel.] Das Waffer ist wieder bedeutend gestiegen und auch aus Warfchau wird fteigendes Waffer gemelbet; heutiger Wafferstand 3,60 Mtr. über Rull.

H. Bobgorz, 26. März. [Berschiebenes.] Heute revidirte herr Kreisschulinspektor Richter aus Thorn die hiefige ebangelische Bolksschule. Morgen gebenkt berselbe die katholische Schule zu besuchen. — Am Sonnabend wurden von Herrn Gaftwirth Schmul zwei Männer angehalten, welche Sühner zum Berkauf an-boten. In letterer Zeit sind in Moder viele Sühner-ställe geplündert worden, und wahrscheinlich stammen auch diese Sühner von dort. — Ein Gutsbesitzer aus Bolen, ber in Thorn bes Guten gu viel gethan hatte, wollte in ber Racht vom Donnerftag jum Freitag nach In der kingt bom Donnerstug zum Fteling nach Inowrazlam reiten, benutte aber nicht die Spausse, sondern die Bahnstrecke, dis er auf dem Rangirdahnhofe bei Podgorz angehalten und in eine empfindliche Gelbstrafe genommen wurde. Es ist geradezu ein Wunder, daß bei den vielen um diese Leit rangirenden Maschinen fein Unglud geschehen ift.

Telegraphische Börfen-Devefche.

| Sereflent delete pasient estation                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Berlin, 20. März.                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Fonds: fest.                                     |                       | TO STATE OF THE PARTY OF THE PA | 18.2.93. |
| Ruffische Bar                                    | iknoten               | 215,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215,75   |
| Warschau 8 Tage                                  |                       | 214,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215,30   |
| Breuk. 3% Confols                                |                       | 87,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87,60    |
| Breuß. 31/20/0 Confols                           |                       | 101,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101,20   |
| Breug. 4% Confols                                |                       | 107,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Polnische Pfandbriefe 5%                         |                       | 67,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67,60    |
|                                                  |                       | 65 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65,70    |
| Wester. Pfander. 31/20/0 neul. 11.               |                       | 97,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Distonto-CommAntheile                            |                       | 192,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Desterr. Banknoten                               |                       | 168,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Weizen:                                          |                       | 150,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                  | Mai=Juni              | 152,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153,20   |
|                                                  | Loco in New-Port      | 761/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 767/8    |
|                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Roggen :                                         | loco                  | 130,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                  | April-Mai             | 132,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                  | Mai-Juni              | 134 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                  | Juni=Juli             | 135,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136,50   |
| Rüböl:                                           | April-Mai             | 50,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,60    |
|                                                  | Septbr.=Oftbr.        | 51,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Spiritus:                                        | loco mit 50 M. Steuer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55,80    |
| Constitution of                                  | bo. mit 70 M. bo.     | 35,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,90    |
|                                                  | März 70er             | 34,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34,30    |
|                                                  | April-Mai 70er        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34,50    |
| Bechfel-Distont 3%; Lombard-Binsfuß für deutsche |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Staats-Unl. 40/0, für andere Effetten 41/20/0.   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 707                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

Briefkasten der Redaktion.

X. Y. hier. Wir haben in biefer Angelegenheit Buftanbiger Stelle Grfundigungen eingezogen und erfahren, daß von einer Aufhebung des ftäbtischen Lehrerinnenseminars, am allerwenigsten schon vom 1. April d. J. ab, gar keine Rede ist. Das "Einsgesandt" ist somit jeht gegenstandslos.

Spiritus : Depeiche. Rönigsberg, 20. Märg (b. Bortatius u. Grothe.) Boco cont. 50er -, - Bf., 53,25 Gb. -, - bes nicht conting. 70er --, 33,50 "

Telegraphische Depeschen.

Bille, 19. Marg. Geftern Abend gogen 150 katholische Studenten vor die Redaktion bes Blattes "Progres du Nord", welches einen, bie Katholiken verletzenben Artikel gebracht hatte. Die Stubenten fturmten bie Rebattion, ger: schlugen bie Fenfter und alle Utenfilien und mighanbelten ben anwesenben Redakteur. Die Polizei hatte bie größte Mühe, bie Orbnung wieber herzustellen und mußte 40 Stubenten verhaften.

Migga, 20. Marg. Gin Ruffe, Ramens Ivanossky, hat die Bank in Monte Carlo gesprengt. In einer Stunde hat berselbe 500 000 Franks gewonnen.

Baris, 19. März. Der "Figaro" versöffentlicht Nachrichten aus Dahomen, nach welchen bie Lage bort eine fehr fchlechte fein foll. Außerbem foll Dobb mit Ribot verfeindet fein; Ribot foll nämlich bie fremben Waffennieberlagen in Dahomen zulaffen wollen, welche Dobb gesichloffen hat, weil fie Waffen und Munition an ben Rönig Behangin geliefert haben.

Barfcau, 20. Marg. In ben Gegenben, welche burch bie lleberichwemmungen ber Beichfel beimgefucht wurden, tritt ber Fleden= typus in bebenklicher Weise auf. Seitens ber Behörben merben gur Berhinderung und Berbreitung ber Rrantheit umfaffenbe Dlagnahmen getroffen.

Barfcau, 19. Marg. Beutiger Baffers ftanb ber Weichfel 2,34 Meter.

Barichau, 20. Märg. Beutiger Baffer= ftand ber Weichfel 3,00 Meter.

> Berantwortlicher Redakteur: Dr. Julius Pasig in Thorn.

Gang feib.bebruckte Foulards W.k.1.35 bis 5.85 p. M. — (ca. 450 versch. Disposit.) sowie fchwarze, weiße und farbige Seibenstoffe bon 75 Bf. bis Mf. 18.65 per Meter glatt, gestreift, farrirt, gemuftert, Damaste 2c. (ca. 240 versch. Qual. und 2000 verschied Farben, Dessins 2c.) porto- und zollfrei. Muster umgehend. Seiden - Fabrik G. Henneberg (k. u k. Host.), Zürich.

Ein unübertroffenes, wissenschaft-liches und erprobtes Mittel, die in kürzester Zeit, oft schon nach einigen Stunden zu beseitigen, weil das darin enthaltene Chinin die Entzündung der Schleimhäute

Apotheker W. Voss'sche Katarrhpillen

Zu haben in den Apotheken à Schachtel 1 Mk.

Die Bestandtheile sind: Schwefelsaures Chinin 1,5 gr, Salssäure 1 gr, Dreiblattpulver 1,5 gr, Dreiblattextract 0,16 gr, Süssholzpulver 2,2 gr, Traganth 0,1 gr; zu 50 Pillen formirt mit Benzögummi und Chocolade überzogen.

In Thorn: Apotheter Mentz.

## Hôtel "Drei Kronen".

Am 9. b. Mts. habe ich bas hierfelbst am Markt

gelegene

### Hôtel "Drei Kronen"

übernommen und bie Verwaltung beffelben meinem Schwieger= fohn herrn

### M. von Wolski

übertragen. Es wird bas Beftreben beffelben fein, burch gewiffenhafte, prompte Bebienung fich Bertrauen ju erwerben, und bitte ich ein hochgeehrtes Publikum bem tomfortabel ausgeftatteten Sotel geneigtes Bohlwollen wieder zuwenden zu wollen.

Thorn ben 16. Märg 1893.

W. Choraszewska.

In meinem Sause ift das von herrn Getreibehändler Moritz Leiser bewohnte Comtoir (1. Ctage) 1. April cr. zu vermiethen. Hermann Seelig, Breiteftr. 33

au vermiethen

großer Laden

mit 2 großen Schaufenftern in ber Breiten ftraße zu vermiethen. Zu erfragen bei Max Braun, Breitestr

Kleine Wohnung zu berm. Strobandstr. 8 Gine Wittelwohnung Meift. Markt Nr. 20, 1. Stube u. Kabinet 3. verm. Strobandstr. 20. Bobenraum, zu berm.

In meinem Neubau Breiteftr. 46 ift noch !

ein Laden im erften Obergeschoß billigft zu vermiethen. Soppart, Thorn, Bacheftr. 17.

Culmerftraße 9: 2 Bohn. b. 3 3., Ruche, Reller, Bobentammer

gleich billig zu berm. Fr. Winkler.

Mlanen- n. Mellinftraße find Wohnungen 3u 3, 4, 6 u. 9 Zimmern, lettere mit Bafferleitung, Babeftube, Bagen-remise u. Pferbeställen von fofort billig zu vermiethen. David Marcus Lewin. Eine herrschaftliche

Wohnung

ift in meinem Hause Bromberger Borft. 13 pom April ab zu verm. Soppart. vom April ab zu verm. 1 Wohnung, 4 Zim. u. Zub., renov., von sogl. ob. l. April 3. v. Gerstenstr. 13.
1 Wohnung, 3 Zimmer und Zubehör, zu vermiethen. G. Regitz, Gr. Mocker.

Gine freundliche Wohnung, bestehend aus zwei Zimmern, nach bem Garten gelegen, Entree, Ruche und Zubehor, bom 1. April b. 3. gu verm. Photogr. Jacobi.

1 freundl. renov. Wohnung von 4 3im., Jubehör u. Garten, für 75 Thir. billig au verm. Gr. Moder 29. Zu erfr. bei A. Kirschstein hier. Daselbst für Droschkenfutscher Wohnung nebft Gelaß.

Fleine Wohnung p. 1./4. 3.vermiethen. Preis 80 Thir. Herm. Thomas, Neuft. Markt 4. Gine Wohnung zu vermiethen J. Autenrieb, Coppernifusfir. 29

Baderftr. 24 ift die jest von herrn Major Schmidt bewohnte britte Ctage fofort ober v. 1. April gu berm.

Parterre-Wohnung, 2 Zimm., Ruche und Zuchmacherftr. 14. Gine Wohnung, 2. Gt., 2 3im., Ruche u. Culmerftr. 8.

## Meine Privatklinik

zur Behandlung chirurgischer Erkrankungen und Frauenkrankheiten und meine Wohnung befinden sich von jetzt ab im eigenen, speciell für die Zwecke der Klinik erbauten Hause Friedrichstrasse 30, am Ende der Catharinenstrasse. Thorn, im März 1893.

Dr. Leo Szuman.

18. Stettiner Pferdelotterie Ziehung 9. Mai 1893. Sauptgewinne: complette hocheleg. Equipagen, barunter 2 Bierspäuner, und

nom= edle Pferde

babei 10 gerittene, gesattelte und gezäumte Pferde, zusammen 2666 Gewinne im Werthe von 180000 M.

(11 St. 10 M.), Liste u. Porto 30 Pf., Einschreiben 20 Pfertra, versendet gegen Nachnahme, Postanweisung od. auch gegen Postmarken der Hauptcollecteur Loofe

Rob. Th. Schröder, Lübed.

Breitstraße 32

ift eine Wohnung, 2 Treppen nach born, be-ftehend aus 4 Zimmean nebst Zubehör, vom 1. April zu bermiethen. Rähere Ausfunft ertheilt S. Simon, Glifabethftr. 9.

1 Wohn. v. 3 Zim. nebst Zubehör, mit auch ohne Möbel, nebst Burschengelaß ist zu berm. J. Skowronski, Brückenstr. 16. Cine freundl. Wohn, 5 Zimm., Küche u. Wafferl., u. sonst Zubehör, 2. Etage vom 1. April billig an ruhige Einwohner zu verm. Käheres Altstädt. Markt 27. Beine Wohnungen zu vermiethen.

E. Marquardt, Brüdenftr. 24 In m. Bohnhaus Bromberger Borftabt 46 i. d. Bart.-Wohn., besteh. a. 3 Zim., Entree u. allem Zubeh. b. 1. April ab 311 vermiethen. Julius Kusel's Wwe. vermiethen.

2 gusammenh. Zimmer zu vermiethen Strobanbftr. 17. Freundl. möbl. Zim., fep. Eing., zu verm. Gerftenftr. 16, 2 Tr. I., Strobanbftr. Ede. Das Haus rein

erbält man d. Walther's Rattentod, anerkannt bestes giftfreies Vertilgungsmittel. Cartons 40 Pfg. anerkannt bestes gittreies ver tilgungsmittel. Cartons 40 Pf Depot überall, wo nicht z. hab. send für 50 Pfg. Marken direct. 5369. Depotüberall, wo nicht z. hab. sende

Gine frischmilchende Ruh zu verkaufen Mielkes Garten, Thorn. Dibbl. Zimmer 3 verm. Coppernitusfir. 39, 3 II blirtes Zimmer vom 1. April zu ber=

1 möbl. Bim. Beiligegeififtr. 13, II. 1 gut möbl. Bim. ift fehr billig fofort gu verm. Schuhmacherftr. 13, 1 Tr. n. born.

Weschäftsteller, Edhaus Gerechteftr. 25, bermiethet

R. Schultz, Reuft. Martt 18 Pferdestall vom 1. April 3u verm.

Jacob Siudowski.

Heute Abend ftarb fanft nach turzem Krankenlager im 38. Lebensjahre mein geliebter Mann, unfer guter Bater, Schwiegersohn und Schwager, ber Chauffeegelberheber

Reinhold Gollub,

was hiermit betrübt anzeigen Leibitscher Chaussehaus, ben 18 März 1893.

Die Binterbliebenen. Die Beerdigung findet Dienstag, ben 21. Marz, Nachmittags 2 Uhr, bom Leibitscher Chaussechaus nach bem Kirchhofe zu Rogowto ftatt.

Statt jeder besonderen Anzeige. Heute Vormittag 91/2 Uhr ist unfer inniggeliebter

Conrad

im Alter von 1 Jahr 10 Monaten

Dies zeigen tiefbetrübt an Umterichter Wilde u. Frau.

Danksagung.

Allen benen, die gestern unserm Sohn und Reffen die lette Ehre erwiesen haben, insbesonbere bem herrn Pfarrer Jacobi für feine troftreichen Borte fagen wir hiermit unfern berbindlichften Dant.

Marie Gedamke. Ferdinand Koch.

Polizeilice Bekanntmachung. Es wird hiermit gur allgemeinen Kennt-niß gebracht, bag ber Wohnungswechsel am 1. und ber Dienftwechfel am 16.

Am 1. und der Dienstwechsel am 16. April d. J. frattfinder.
Hpril d. J. frattfinder.
Dierbei bringen wir die Bolizei-Berordnung des herrn Regierungs-Präsidenten zu Marienwerder vom 17. December 1886 in Erinnerung, wonach jede Bohnungs-Beränderung innerhald 3 Tagen auf unserem Meldeamt gemelbet werden nuß. Zuwiderhandlungen unterliegen einer Geldfrase dis u 30 Mark einent verhältnismäkiger hat ju 30 Mart event. verhältnismäßiger Saft. Thorn, ben 16. Märg 1893.

Die Polizei-Berwaltung.

## 10 000 u.4000 Wit.,

getheilt, 5000 Wit. ficher zu vergeben C. Pietrykowski, Gerberftr. 18, 1.

2500 Mark im Ganzen ober ge-theilt in 1500 u. 1000 Mart auf nur ländliche Grundft. zur 1. Stelle a 5%. Räheres in ber Buchbruderei b. "Th. Oftbeutich. 3tg.", Brüdenftr.

#### Standesamt Thorn.

Vom 12. bis 18. März 1893 sind gemeldet: a. als geboren:

1. Franz, S. bes Arb. Joh. John. 2. Anton, S. bes Schiffsgeh. August Preuß. 3. Emilie, E. bes Buchbindergeh. Ferdinand Witt. 4. Leopold, S. bes Zimmerges. Aug. Pohl. 5. Hanna, E. bes Feldwebels Karl Kohn. 6. Jacob, S. bes Commissionairs Esfan Kiewe. 7. Pelagia, E. bes Lebergurichters Koman Kladzinski. 8. Antonie, unebel T. A. Selene T. bes Arb. Machine. unehel. T. 9. helene, T. des Arb. Alopfins Balensti. 10. Norma, T. des Poftaffiftenten Otto Kremte. 11. Bolestaw, S. de. Ashtenst. 12. Bolestaw, S. de. Sattlers Joseph Dejewski. 12. Grwin, S des Bahrmeifter-Diatars Carl Schröber. 13. Bilny, S. des Bädermeifters Waldemar Gaft. 14. Grich, S. des Kaufmanns Franz Tarren. 15. Sigismund, S. des Schulmachermeifters Cachellander Carlos Cachellander. Joh. Bioltowsti. 16. Grich, G. d. Reftaura= teurs Paul Schulz. 17. Leo, S. des Eigen-thümers Franz Paczfowsti. 18. Christine, unehel. T. 19. Emma, T. des Eigenthümers Ludwig Seegler. 20. Eisbeth, T. d. Polizei-fergeanten Friedrich Tropte.

b. als gestorben:

1. Martin, 2 J. 3 M., S. bes Kaufmanns Gustav Prager 2. Unverehel. Wilhelmine Ilmann, 25 J. 2 M. 3. Fran Julianna Olftewicz geb. Vilsta, 66 J. 9 M. 4. Gaspitalitin Caroline Knöfelius, 78 J. S M. 5. Olga, 3 M., T. des Schneibers Guftav Ottfe. 6. Holzvermesser Wilhelm Gedamke, 27 J. 3 M. 7. Albert. 1 M., S. des Arb. Wilhelm Bauer. 8. Bw. Minna Simon geb. Wolff, 74 J. 11 M. 9. Paul, 5 M., S. bes Musikers Simon Murawski. 10. Carl, 11 J. 1 M., S. bes Arb. Carl Kronig.

c. jum ehelichen Aufgebot:

1. Briefträger hermann Fillbrandt-Alt-Khichau und Bertha Chmilingfi-Bitonia. 2. Urb. Reinhardt Fethte Rubbeim und Wil helmine Wibke-Treufelde. 3. Cigarrenard. Rudolf Munzel und Emilie Collier, beibe Prenzlau. 4. Friseur Friedrich Weiß und Auguste Werner-Bukowiec. 5. Arb. Wilhelm Bahr und Ernstine Helinski, beibe Grabowo. 6. Arb. Friedrich Nathan u. Ottilie Stenzel, beibe Waltershausen. 7. Hodolft Permann Bussewig und Auguste Krause Strausberg. 8. Laufmann War Kündera und Sedwig. 8. Raufmann Mag Bunchera und Sebwig Beife-Berlin 9. Schaffner Uspirant Seinrich Rettig und Glifabeth Ctelmann, beibe Moder. 10. Pferdebahnschaffner Rubolf Reimann u. Clara Ziebarth. 11. Sergeant-Trompeter Abolph Großmann und Augusta Wangel. 12. Schneiber August Blaumann und Marianna Szalkowski, beibe Dtocker.

d. effelich find verbunden:

1. Bract. Arzt Dr. meb Ostar Boen-heim mit Johanna hirsch. 2. Kausmann Max (Mendel) Goldmann mit Betty Levy. 3. Böttcherges. August Cock mit Glisabeth Wettich. 4. Rittergutsbessier u. Lieutenant ber Reserve Franz Schroeter mit Elise Gok-hein. 5. Kaufmann Morik Moses mit Dorothea Borchardt.

Bekanntmachung.

Ueber bas Bermögen bes Raufmanns Stanislaus Hawelski in Thorn ift

am 18. Wlarz 1893, Nachmittags 12 Uhr 30 Min., das Konkursverfahren eröffnet.

Konfursverwalter Raufmann Schirmer in Thorn.

Offener Arrest mit Anzeigefrift bis 15. April 1893, Unmelbefrift

bis zum 2. Mai 1893.

Erfte Gläubigerversammlung am 17. April 1893, Bormittags 9 Uhr,

Terminszimmer Nr. 4 bes hiefigen Amtsgerichts und allgemeiner Prüfungs=

am 16. Wai 1893. Vormittags 9 Uhr,

daselbst.

Thorn, den 18. März 1893.

Wierzbowski,

Gerichtsschreiber bes Königlichen Amtsgerichts.

Allgemeine Dristrantentane.

hente ab an jedem Wochentage außer Connabend in den Vormittagöstunden von S—12 Uhr angenommen. An den Nachmittagen findet eine Erhebung der Beiträge nicht ftatt.

Thorn, den 10. März 1893.

Der Borftand

der allgemeinen Ortstranfentaffe. F. Stephan, Borfigender.

Oeffentliche Zwangsversteigerung.

Dienstag, den 21. d. M., von 10 thr ab werbe ich im Auftrage des Konkursberwalters die zur I. Willamowski'schen Konkursmasse gehörigen Bestände an

Weiß-, Woll- n. Bugwaaren im Laben Breitestraffe Rr. 37 an Meiftbietende berfteigern. Nitz. Gerichtsvollzieher.

#### Zum Perkauf des Anders'iden Grunditüds

Bromberger Borftadt Dr. 205 findet ein neuer Berfaufstermin am 24. Marz, 10 1thr vormittage, in meinem Comptoir ftatt.

Gustav Fehlauer, Konfursbermalter. Das zur Kaufmann Boleslaus von Wolski'fchen Konfursmaffe gehörige

Waarenlager,

welches aus Drogneric-, Barfümerie-Waaren und Farben besteht, soll im Ganzen berkauft werben. Der Berkauf soll meistbietend gegen so-fortige Baarzahlung erfolgen, dem Berwalter und dem Gländigerausschuß bleibt jedoch die Ertheilung des Zuschlages vorbehalten. Der Berkaufstermin sindet am

24. März cr., Nachmittags 2 11hr

in meinem Bureau ftatt. zu erscheinen

tene Möbel, fowie eine complette Laden=

Die Bietungsfaution beträgt 300 M. Culmice, im März 1893.

Der Konfursverwalter. Rechtsanwalt Deutschbein.

Meine Gastwirthschaft ift von fofort zu vermiethen. A. Wolff, Reuft. Markt 23.

Bäckerei

in befter Lage am Markt, welche mehr als 50 Sahre mit beftem Erfolge betrieben wirb, ift bom 1. Juli au bermiethen H. Heimann, Culm Wpr.

Der Laden

in meinem Saufe, Seglerftrafte 26, in welchem feit langen Jahren ein Schnitt-und Modemaarengeschäft betrieben wird, ift bom 1. Oftober cr. ab anderweitig zu vermiethen. Carl Matthes.

Die Wohnung Brombergerstr. Nr. 64, 3 Zimmer, Balton, Entree, welche Frl. Freitag bewohnt, an der Pferbebahnhaltestelle gelegen, ist zum 1. April cr. zu vermiethen David Marcus Lewin.

Gin tl. möbl. Bimmer ift, bon fofort gu vermiethen. Tuchmacherftr. 7. 1 fr. mobl. Borderzimmer bon in 1. Ctage. April zu verm. Schillerftr. 4, 1. Gtage. fr. mobl. Borbergimmer bon fof. ober 1, 1 fein möbl. Bim. mit fepar. Gingang fof. 3u berm. Hermann Thomas, Reuft. Markt 4.

Holzverkaufs-Bekanntmachung.

Königliche Oberförfterei Schirpit. Am Mittwoch, ben 22. März 1893, von Vorm. 10 Uhr ab, sollen in Ferraris Gasthaus zu Podgorz folgende Kiefern-Hölzer und zwar: aus bem Belauf

Rarichau ca. 25 Stud Bau- und Rupholz und 400 rm Stubben I. Cl. Rudak Jag. 75 (Durchforstg.) ca. 100 rm Rloben und Knuppel, sowie einiges Reiferholz.

Rubheide Jag. 111/112 (Durchforstg) ca. 80 rm Spaltknüppel,

, 300 , Reiser I. Cl. , 100 Reifer I. Cl. Lugan Jag. 89 Schirpit Jag. 242 (Schlag) 5 Kloben, " 26 Rundfnüppel,

20 Reifer I. Cl. "750 Stangen III. Cl. ,,3350 IV. Cl. 24 rm Pfahlholz "100 " Rundknüppel , 142 " Reifer I. Ct.

"816 " " III. "(Strauchhf.) öffentlich meistbietend zum Verkaufe ausgeboten werben. Die betreffenben ,816 ,, Förster ertheilen über bas zum Bertauf tommenbe Holz auf Ansuchen mundlich nähere Auskunft.

Schirpit, ben 16. Marg 1893.

, 187

Der Gberförster. gez. Gensert.

## Gänzlicher

Mit dem heutigen Tage veräussern wir unser wohlassortirtes Lager in modernsten

Frühjahrs-Roben, Leinen, Herren-, Damen- & Kindergarderoben.

Breitestrasse 16.

1!Sung!! So lange ber Borrath reicht:

Eine Partie Frühjahrsmäntel fpottbillig, nur 4 Mart bas Stück,

Weiß und Kurzwaaren bei mir viel billiger als in ben fogenannten Ausverfäufen. Beifpielsweise (hier noch nicht bagewefen) Duțend, fünf Duțend Bajchefnopfe für nur 10 Bf.

Serrenstrohhüte (fein Gestecht) nur 1 Mark, Werth bas 3fache.

A. Hiller, Sohestraße 11. gegenüber bem Chmnafium.

Gine liegende Dampfmaschine, 15 Pferdefr.,

Gin Zweiflammrohrkeffel 22 am. Beigfläche, Sine stehende Lokomobile, 4 Pferdekr.,
Siserner Schornstein, ½ m &, 12 m hoch mit Juß,
Sine Centrisugalpumpe mit 6 zölligen Sangerohren und Fußventil

empfiehlt gu billigften Breifen

J. Moses, Bromberg, Gammfrage 18.

Marienburger Geld-Lotterie. Handigeminne: 90000, 20000, 15000 Mt. Fiehung am 13. April Original = Loofe a 3 Mt. 25 Pf. Halbe Antheile a 1 Mt. Meinem Bureau fiait. Kauflustige bitte ich in diesem Termine erscheinen Mitverkauft werden diverse gut exhal-wan im günstigen Falle für 1 Mf, worauf man im günstigen Falle für 10 Pf. 1500 Mf gewinnen fann,

Ernst Wittenberg, Lotterie Comptoir, Seglerftr. 30. Porto und Lifte 30 Bf.

Absolut keine Nieten zugestellt und wird von demselben jeder Ausschliesslich nur Gewinne!

Ausschliesslich nur Gewinne!

Jährlich 6 Ziehungen.

Am 1. April nächste Ziehung der Ottomann.

400 Frc. Loose. Haupttresser jährlich 3mal

600,000. — 300,000. — 60,000. — 25,300.

— 6mal 20,000, 10,000 Frc. 2c.

Niedrigster Gewinn im ungünstigsten Falle mindestens

185 Rm. der in Gold prompt bezahlt wird.

Jedes Loos muss gezogen werden!

Monatliche Einzahlung auf ein aanzes Loos

Monatliche Einzahlung auf ein ganzes Loos nur 5 Rm. mit fofortigem Anrecht auf

mur 5 Mm. mit iofortigem aufrecht auf jeden Geminn!
Gewinnlisten nach jeder Ziehung gratis.
Aufträge mit genauer Abresse durch Postanweisung erbeten.

J. Lüdeke, Staatsloose u. EffectenHandlung, Berlin W. — Zehlendorf.
Reichsbank-Giro-Conto.
Fernsprech Amt Zehlendorf Nr. 7

Fernsprech-Amt Zehlendorf Nr. 7. Agenturen werden vergeben.

Dr. Sprangersche Magentropfen helfen fofort bei Sodbrennen, Säuren, Migräne, Magentr., Nebelk, Leibschm., Wigräne, Wagentr., lebelf, Leibschm., Berschlm., Wigräne, Wagentr., lebelf, Leibschm., Berschlm., Aufgetriebensein, Etropheln pathischen Arzt kutzte mir zu helfen. Dem homöo-pathischen, Artheibigk., machen viel Appetit. Näheres die Gebrauchs-anweisung. Zu haben in den Apotheken Dant ausspreche.

3 Fl 60 Bfg.

Artheibschmie den Argentriebense des gelang es, mich von der furchtbaren Krankschmeisung. Zu haben in den Apotheken Dant ausspreche.

(gez.) Keinrich Kobelt, Wichelsborf bei Hahnau.

werden zum Waschen, Färben Modernistren angenommen.

Schoen & Elzanowska. Meinem Vertreter, dem Herrn D. Gliksman, Thorn, Brückenstr. 18,

habe ich die neuesten Tapetenmuster

Hermann Meissner, Berlin. Zum Umzuge

empfehle ich Gardinenhalter, Möbelfdnur

Roleanefdnur, Möbelquaften, Portierenfranzen. A. Petersilge, Breitestr. 23.

Niederrad (Polsterreif.) perfäuflich Strobanbftr. 20, parterre.

Dantjagung.

Seit längerer Zeit wurde ich von einem Magenleiben geplagt. Der Appetit verschwanb ganglich, ich tounte nichts effen, bie Bunge mar ftets bid belegt, babei Schmerzen im Magen und Herzgrube und nachts tein Schlaf! Rein

Thorner Liedertafel. Dienstag, den 21. cr., Abends 81/2 Uhr Frithjof-Probe mit Orchefter, im Artushof.

Der Vorstand.

Seiligegeiftstraße 12, vis-a-vis Herrn Heine. Netz, birett an der Pferdebahnlinie.

Durch Ersparung der theuren Labenmiethe u. sonstiger großer Geschäftsspesen bin ich im Stande, wirklich billig zu verkausen. Im Bedarfsfalle bitte ich erg., Sich bavon gest. überzeugen zu wollen und ben kleinen Umweg gu meinem Geschäft nicht gu icheuen. Inmbeg zu netenten Beigigt nicht zu geteten. Iches Stück trägt sichtbar ben Berkaufspreis und wird bei mir nur der wirkliche Werth der Waare bezahlt. Auch Nichtfenner von Waaren können daber bei mir mit größtem Bertrauen faufen, ohne gu befürchten, irgendwie übervortheilt gu werben. Hochachtungsvoll

J. Biesenthal, Beiligegeififtr. 12.

Firma Baumgart & Biesenthal. Leinen- u. Baumwoll Baaren, Kleibersstoffe, Wäschefabrit, Tricotages und Krumpfswaren. Sämmtliche Zuthaten zur Damenund Herren Schneiberei.

Breife fehr billig aber ftreng feft.

Königt. belgifder Zahnargt Dr. M. Grün, in Amerika graduirt, Wreitestr. 14.

!!! Für Feinschmecker!!! bon ff. echt türkischem Tabak und vor-güglichem Geschmack, versenbe gegen vorherige Einsendung von Easse franco

A. Neumann, Berfandthaus, Dresden A., Billnigerftrage 49.

500 Stud für nur 9 Mt.

4000 Mark auf Shpothet zur vergeben. Wo ? fagt die Exp. d. 3. Infanterie Extravort, gut erhalten, wird per 1 April ob. fruh. gu faufen gesucht. Näh. b. Otto Feyerabend, Bachestr. 10.

Benfionare finden freundt. Aufnahme bei Frau Raczynska. Für einen 12jöhrigen Anaben wird eine Benfion gefucht. Offerten mit Preis-angabe unter B. 12 an die Exp. b. 3tg.

Benfionare (mof.) finden freundliche Aufnahme. Bo? Sagt die Expedition b. Zeitung.

Gut mobl. Zim. zu verm. Gerberftr. 13/15, 1 möbl Bim. für I auch 2 herren mit Betöftigung zu berm Brudenftr. 28, 11. Briidenstraße 6 ift ein fehr guter Pferdeftall gu vermiethen.

Trobl. Wohn., ev. m. B. Gel. v. fof. 3. v. Tuchm. u. Gerftenftr. Edell B. erf. 1 Tr.

Einen Lehrling sucht Gustav Moderack, Gifen= und Gifenwaaren Befchaft, Magazin für Saus- und Ruchengerathe

Mur mein Galanterie und Aurzwaaren = Geschäft suche ich einen Lehrling. Heinrich Rosenow,

Civoli fucht von fofort einen panstnecht.

Stradburg Whr.

Cin Laufburlche jum fofortigen Antritt gefucht. Bacheftr. 17.

Buchhalterin

mit Correspondens in deutscher u. polnischer Sprache vertraut. sucht, gestützt auf Ia Zeugnisse, per sofort oder später Stellung. Offerten unter A. G. in der Exp. d. Z.

Röchtmen, Stuben-, Rüchen-, Sane- u. Rinder madchen 2c. mit guten Zeugniffen erhalten Stell. b. boh. Lohn burch Miethsfrau A. Ratkowska, Sunbeftr. 9.

Gin Laufmädchen tann fich melben Seiligegeistftraße 19, II. Frantein, Anfangs 20 Jahre, mit wünscht paffende Beirath. Raberes J. U. 3

Rirdliche Rachrichten. Meuftädt. evangel. Kirche.

lagernd Berlin 49.

Mittwoch, ben 22. Mars, Abends 5 Uhr: Paffionsanbacht, herr Pfarrer Andriegen.

Drud und Berlag ber Buchbruderei ber "Thorner Oftbeutschen Zeitung" (D. Schirmer) in Thorn.